| Intro: G2 e0 h0 e0                                  | G2 e0 h0 e0                          | G0 e3 h0 e3                  | G0 e3 h0 e3               | G2 e0 h0 e0                | G2 e0 h0 e0               |    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----|
| Am↓                                                 | •                                    |                              |                           | •                          |                           |    |
| Hallo Dunkelheit,                                   | <b>G</b><br>, mein Freun<br><b>F</b> |                              | r ein Gesprä              | Am<br>äch erneut.          |                           |    |
| Weil ein Gedank                                     | •                                    | _                            | h,                        |                            |                           |    |
| sät' seine Saat, o                                  | la er fand sc                        | hlafend mich                 | n.<br><b>C</b>            |                            |                           |    |
| Und die Vision, d<br><b>Am</b><br>darin gebannt, in | Ğ                                    | Am                           | erstand,                  |                            |                           |    |
|                                                     | G                                    |                              |                           | Ar                         | n                         |    |
| In ruhlos Träum'                                    | ging ich alle                        | in, auf schma<br><b>C</b>    | alen Straßer              | n aus Kopfste<br><b>F</b>  | ein.<br>C                 |    |
| Wenn dabei unte                                     | r der Latern                         | •                            | og den Krag<br><b>C</b>   | -                          | •                         |    |
| und meine Augei                                     | n traf das Bli<br><b>\m</b>          | nken von Ne<br><b>G</b>      | eonlicht,<br><b>Am</b>    |                            |                           |    |
| die Nacht durchb                                    |                                      | •                            |                           |                            |                           |    |
|                                                     | G                                    | ;                            |                           | Am                         |                           |    |
| Und in dem fahle                                    | n Licht ich s                        | ah, zehntaus                 | send Mensc                | hen oder me                | hr.<br><b>F C</b>         |    |
| Menschen sprec                                      | hend ohne w<br><b>F</b> <sup>1</sup> | /as zu sag'n,                | Menschen <b>C</b>         | hörend ohne                | - •                       |    |
| dichtend Lieder s<br><b>Am</b>                      |                                      |                              | sie laut,<br>. <b>m</b>   |                            |                           |    |
| da keiner traut, z                                  | u stör'n den                         | Klang der St                 | ille.                     |                            |                           |    |
|                                                     | G                                    |                              |                           | Am                         |                           |    |
| Narren, rief ich, il                                | hr wisst nich<br><b>F</b>            | _                            | st, wie Kreb              |                            | F C                       |    |
| Hört mein Wort, o                                   | das lehren s                         |                              | reck die Arn<br><b>Am</b> | n' aus, zu err<br><b>G</b> | eichen euch.<br><b>Am</b> |    |
| Doch meine Wor                                      | te, wie Rege                         | entropfen fall               |                           |                            |                           |    |
|                                                     |                                      | G                            |                           | Am                         |                           |    |
| Die Menschen be                                     | eugten beter                         | nd sich, zu ih<br><b>F C</b> | rem Gott au               | s Neonlicht.               | F C                       |    |
| Und das Zeichen                                     | sandte aus<br><b>F</b> 1             | -                            | g, fasst in W             | orte damit ei              |                           |    |
| Das Orakel sagt:                                    | die Worte d<br><b>Am</b>             | er Propheter                 | n sind gesch<br><b>G</b>  | rieben an die<br><b>Am</b> |                           |    |
| und im Hauseing                                     |                                      | und gera                     | •                         | ng der Stille.             |                           |    |
| G2 e0 h0 e0 G2 e0                                   | 0 h0 e0 G0 e3                        | 3 h0 e3 G0 e3                | 3 h0 e3 G2 e              | 0 h0 e0 G2 e               | ) h0 e0 A                 | m↓ |